## N= 246.

## Posence Intelligenz : Blatt.

## Sonnabend ben 13. Oftober 1832.

Ungefommene Fremde bom 11. Oftober 1832.

Sr. Erbherr Roter aus Rraifowo, I. in Do. 391 Gerberftrage; fr. Erb= herr v. Raszewöfi aus Brustowo, Gr: Erbherr v. Rogalinsti aus Gwiazdowo, Sr. Commiff. Sniegochi aus Smielowo, I. in Ro. 384 Gerberftrafe; Sr. Guteb. Lutomöfi aus Jablonta, I. in No. 395 Gerberftrafe; Fran Gutob: b. Swiecida aus Dezfowice, I. in Do. 231 Bredlauerftrafe; Br. Guteb. Ramineft aus Bogoba, Sr. Kanfmann Schiff aus Buenit, I. in Do. 20 St. Abalbert; Sr. Kaufm. Ralmus aus Berlin, Ser Undro, Ruff. Rapitain, aus Paris, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Graf Kwilecki aus Kobylinik, Hr. Graf Rwilecki aus Kwilcz, Hr. Erbhere Zakrzeweki aus Mignegnno, Sr. Erbherr Bakrzeweki aus Rlefzegewo, Sr. Erbherr Lipsti aus Luboni, I. in Do. 243 Breslauerftrage; Gr. Erbherr Brunned aus Dezfowice, Sr. Erbherr Chobacti aus Zawarn, Frau v. Binfowefa aus Smu-Gewo, Frau v. Lufomefa aus Starbofgewo, I, in Do. 251 Brestauerftrafe;

Boiktalcitation: Nachdem über die Kaufgelder des, dem Wonciech v. Ze= romofi gehörig gemefenen, unter Do. 400 gu Rempen belegenen Grundficks, mit ber Mittagsfinnde bes hentigen Za= ges ber Liquidations=Prozeff eroffnet, fo werben die unbefannten Glaubiger, melche an bas Grundftuck irgend einen Real= anspruch zu haben vermeinen, hierdurch

Zapozew edyktalny. Gdy nad summą kupna nieruchomści, dawniey do Woyciecha Zeromskiego należącéy, pod Nr. 400. w Kempnie poloauf ben Antrag eines Realglaubigere, Zoney, na wniosek iednego z wierzycieli rzeczonych o godzinie południowey dnia dzisieyszego process likwidacyiny otworzonym został, przeto wzywaią się ninieyszém publicznie wierzyciele niewiadomi, któ.

öffentlich aufgefordert, in dem auf den 30. Oftober c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirien Landgerichte-Rath Boretind angefetten peremtorifden Zermine entweder in Perfon oder burch gesetzlich zuläßige Bevollmachtigte zu er= fcheinen, den Betrag und Die Alrt ihrer Forderungen umffandlich anzuzeigen, Die Dokumente, Brieffchaften und fonftigen Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Nothige jum Protofoll zu verhan= beln, mit ber beigefügten Berwarnung, baf bie im Termin ausbleibenben Glau= biger mit allen ihren Unspruchen an bas Grundftud und an das Raufgeld praflus birt und ihnen bamit ein ewiges Still= fdweigen, fomohl gegen ben Raufer beffelben, als gegen die Gläubiger, unter welche das Kaufgeld vertheilt wird, auferlegt werben foll. Den Glaubigern, welche ben Termin in Person mahrzus nehmen verhindert find, ober benen es hierfelbst an Bekanntschaft fehlt, werben die Juftigfommiffarien v. Arnger und v. Trembinsfi als Bevollmachtigte in Borschlag gebracht.

Rrotoschin, ben 7. Juni 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

The state of the s

der wer data desire con a verber

Dische way with his or or or or or or

rzy do nieruchomości teyże iakakolwiek pretensyą rzeczoną mieć sądza. aby w terminie zawitym na dzień 30. Pazdziernika r.b. przed De. putowanym Wnym Sędzia Roretius wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dopuszczalnych pełnomocników się stawili, ilość i iakość pretensyi swych okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody w pierwopisie lub w wypisie wierzytel. nym zlożyli i co potrzeba do protokulu zdziałali pod ostrzeżeniem, iż wierzyciele w terminie niestawiaiąci z wszelkiemi do nieruchomości lub do summy kupna pretensyami swemi wykluczeni i wieczne w téy mierze milczenie tak w zględem wierzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa się podzieli, nakazanem zostanie. Wierzycielom takowym, którzy w osobistém stawieniu się doznawaią przeszkody lub którym tu w mieyscu schodzi na znaiomości Ur Kryger Kommissarza Sprawiedliwości i Ur. Trembińskiego Adwokata na Pelnomocników przedstawiamy.

Krotoszyn, d. 7. Czerwca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański

ara espain de como especial de la como espain de

Mary to the continue, throwing,

Subhastationspatent. Das im Wirsisschen Kreise gelegene freie Allodials Mittergut Karnowse nebst Zubehor Kozziagora, dem Wilhelm Wenzeslans Neuzstuppe gehörig, welches nach dem Revissions-Nutzungs-Unschlage der Königlichen Landschafts Direktion zu Vromberg auf 15,181 Mthl. 8 fgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der gedachten Landschafts-Direktion, diffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Vietungstermine sind auf

den 19. Juni, den 11. September, und der peremtorische Termin aufden 11. December c.,

vor bem Herrn Landgerichts = Affessor Adamsti Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt. Besithfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Gut dem Meistbietens den zugeschlagen und auf die etwa nachsher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insosern nicht gessehliche Gründe eine Ausnahme north, wendig machen.

Der Revissons Muhungs Anschlag kann in unserer Registratur eingeschen werden.

Schneidemuhl den 26. Januar 1832. König-l. Preuß. Landgericht: Patent subhastacyiny. Maietność rycerska Karnowko wraz z przynależytością Koziagora, w powiecie Wyrzyskim położona, Wilhelmowi Wencesławowi Neustuppe należąca, która podług anszlagu rewizyinego Król. Dyrekcyi landszaftowey w Bydgoszczy na 15,181 tal. 8 sgr. 4 fen. iest oceniona, na żądanie wspomnioney Dyrekcyi landszaftowey publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Gzerwca, na dzień 11. Września, termin zaś peremtoryczny

na dzień 11. Grudnia r. b., zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu naszego W. Adamskim w mieyscu wyznaczone zostały. Zdołność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż maiętność naywięce y daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody nie będą wymagać wyiatku.

Anszlag rewizyiny w Registraturze naszéy przeyrzany być może.

w Pile dnia 26. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftarionspatent. Die zu Klein-Dreydorf im Myrsissiden Kreise unter No. 4 belegene, den Müller Mischael Christian Mattigschen Cheleuten zugehörige Wassermühle nebst Zubehör, welche gerichtlich auf 2531 Athl. 25 Egr. 10 Pf. taxirt ist, soll Schaldenbalber bffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Wietungstermine und auf

ben 17. Oktober d. J., ben 18. December d. J., und der peremtorische Termin auf ben 21. Februar 1833,

vor dem Herrn Landgerichts = Affessor Adamski Morgens um 9 Uhr allhier ansgeseit. Beschsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundsück dem Meiste bietenden zugeschlagen und auf die etwa nachber einkommenden Gebote nicht weister geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothswendig machen.

Schneidemuhl, den 16. Juli 1832.

Patent subhastacyiny. Mlyn wodny w wsi Dwierzchnie malem powiecie Wyrzyskim pod Nrem 4. położony, do młynarza Michala Krystyana Mastig i żony iego należący,
wraz z przyległościami, który sądownie na 2531, tal 25 sgr. 10 fen. iest
oceniony, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany
bydź ma, którym końcem termina
licytacyjne

na dzień 17. Października r. b., na dzień 18. Grudnia r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 21. Lutego 1833.
przed W. Adamskim Assessorem Sądu swego zrana o godzinie 9. w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięce y daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaśpodania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody nie będą wymagały wyiątku.

w Pile, dnia 16. Lipca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boilial Citation. In bem Sypothefenbuche bes im Inowraciamschen Rreife bes Großherzogthums Dofen bele= genen Allodial=Ritter=Guts Dftromo Do. 193. Antheil A. und B. find Rubr. II. No. 2. fur Die verehelichte v. Diewie= feinsta, Magbalena geborne Porzycka verwittwet gewesene Dobinska, 60 Mtl. als ein an dieselbe aliahrlich zu gablen= ber Bind-Betrag eines Rapitale von 1000 Rtol. und das Kapital der 1000 Athl. für die 8 Erben der Magdalena verebel. v. Niewiescinefa, Rubr. III. No. 14. aber fur die Walabislaus v. Diewiefein= Bkischen Erben 19,050 Athl. ruckständi= ges Raufgeld eingetragen. Da bas ge= nannte Gut fubhaffirt und in bem am 25. Februar c. angeftandenen Licitation8= Termine bon bem Pachter Chriftoph Mit= telftabt ein Meistgebot von 26,000 Mtl. abgegeben worden ift, fo werden die ih= rem Aufenthalt nach unbefannten Glau= biger oder die jegigen Inhaber der oben gedachten Forderungen, deren Erben oder Ceffiongrien, namlich :

- A. Die verchelichte v. Niewiefcinska, Magdalena geborne v. Porzucka, verwittwet gewesene v. Dobinska;
- B. ihre angeblichen Erben, namentlich:
  - a) der Kommerherr Johann v. Niewiescinski,
  - b) die Unna v. Niewiescinska verebel. v. Przyluboka,
  - c) die Clara v. Niewiescinofa verebelichte v. Kielczewska,

Zapozew edyktalny. W księdże hypoteczney dobr allodialnych szlacheckich Ostrowa, w powiecie Inowracławskim, Xięstwie Poznańskim, położonych, No. 193 Części A. i B. pod Rubr. II. No. 2. dla Magdaleny Niewieścińskiey byłey owdowiałey Dobińskiej z Porzyckich, talarów 60 iako prowizya corocznie iev płacić się maiąca od kapitału talarów 1000, a talarów te 1000 dla ośmiu sukcessorów teyże Magdaleny Niewieścińskiey, niemniey pod Rubr. III. No. 14. dla sukcessorów Władyslawa Niewieścińskiego tal. 19,050 iako resztuiąca summa kupna, są zahypotekowane. A ponieważ rzeczone dobra są subhastowane, i w terminie licytacyinym dnia 25. Lutego r. b. wyznaczonym, przez Krysztofa Mittelstädta possessora licytum tal. 26,000 podane zostało, zatem wzywaią się z pobytu swoiego niewiadomi wierzyciele lub teraźnieyszi właściciele wspomnionych summ, ich sukcessorowie lub cessyonaryusze, to iest:

- A. zamężna Niewieścińska, Magdalena z Porzyckich, owdowiała Dobińska;
- B. sukcessorowie iéy, mianowicie:
  - a) Jan Niewieściński szambellan,
  - b) Anna z Niewieścińskich Przyłubska,
  - c) Klara z Niewieścińskich Kiekczewska,

- d) ber Kanonifus Felician Anton b. Miewiescinsti,
- 6) der Jofeph v. Riewiefcinski,
- f) ber Ignag v. Drzewiecki, ein Cohn der Urfula v. Niewiescinska verche= lichten v. Drzewiecka,
- g) der Melchior v. Niewiescinski, und
- h) die Eva v. Niewiefeinska veregel. v. Rurczewska;
- C. die Wladislaus b. Miewiescinskischen Erben ;

aufgefordert, in bem auf ben 23. Februar 1833 bor dem Deputirten herrn Landgerichts = Rath Ulrich in unferm Un= bieng-Zimmer Vormittage um 9 Uhr ju erscheinen, sich als Inhaber bor mehr= gebachten Forderungen zu legitimiren, und fich über ben Bufchlag bes Guts Ditromo an ben ze- Mittelftadt zu erklas ren, im ausbleibenden Salle aber ju ge= wartigen, baß bafur angenommen werben wird, sie genehmigen ben Buschlag fur bas bis babin abgegebene Meiftgebot. Bromberg, ben 29. Marg 1832.

Konigl. Preuß. Landgericht.

- d) Felician Antoni Niewieściński kanonik,
- e) Józef Niewieściński,
- f) Ignacy Drzewiecki, syn Urszuli z Niewieścińskich Drzewieckiey,
- g) Melchior Niewieściński i
- h) Ewa z Niewieścińskich Kurczewska:
- C. sukcessorowie Władysława Niewieścińskiego;

aby w terminie dnia 23. Lutego 1833. roku przed Deputowanym W. Ulrychem Konsyliarzem Sadu Ziem. w izbie waszey audyencyonalney przed południem o godzinie 9. stanawszy, iako właściciele pomienionych summ się wylegitymowali, i względem przysądzenia dóbr Ostrowa rzeczonemu Mittelstädtowi oświadczyli się, w razie niestawienia się zaś przyięto zostanie, iż zezwalają na przysądzenie za podane dotąd licytum.

Bydgoszcz, d. 29. Marca 1832. Król, Pruski Sad Ziemiański.

Jum Verkauf bes im Schubiner Rreise in bem Dorfe Chwalifzewo belegenen, ber Wittwe und ben Erben bes George Tefchte gehörigen, auf 463 Mthl. 5 Sgr. abgeschätzten Erbzine-Mühlengrundstücksstehen im Wege ber nothwendigen Subhaftation bie Vietungstermine auf

den 10. September c.,
den 10. Oftober c.,
und der peremtorische Termin auf
ten 10 November c.,
vor dem Herrn Landgerichts-Aath Krause
Morgens 10 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an.

Die Tare kann in unserer Regisfratur eingesehen werden.

Bromberg, den 26. Juli 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Do przedaży młyna w powiecie Szubinskim, w wsi Chwaliszewie położonego, do wdowy i sukcessorów Jerzego Jeszke należącego, wyznaczone zostały w drodze konieczney subhastacy i termina licytacy ine

na dzień 10. Września r. b., na dzień 10. Października r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 10. Listopada r. b., przed Ur. Krause Konsyliarzem Ziemiańskim zrana o godzinie 10. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz, dnia 26. Lipca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Stosownie do polecenia Prześw. Dyrekcyi Prowincyalney Ziemstwa, ma być wyreperowana stodoła w Lipowcu, i wystawiona nowa obora w Obrze pod Koźminem. Maiący chęć podiąć się powyższey budowli w entrepryzę, wzywam ninieyszem, aby się na dniu 22. Października r. b. zjechali do Koźmina na godzinę 2. po południu do Hotelu de Berlin, gdzie się odbędzie licytacya. Warunki tey budowli i anszlagi mogą być przeyrzane przed terminem w Starkowcu.

Starkowiec, dnia 6. Października 1832.

Radzca Delegowany.

Bekanntmachung. Meine bis jeht in der Verwahrung des Klosters Lubin, im Kostener Kreise, befindlichen Mobels, bestehend aus Porzelan, Fancuce, geschliffenen Gläsern, einem Mahagony-Sekretair, welcher spielt, großen Mahagony-Spiegeln, Kupperstichen, Kupfer, Jinn, Sopha's, Stühlen, Kummten, Geschirren und verschiedenen Hausgeräthschaften, so wie mehrere andere Sachen, werde ich öffentlich in freiwilliger Licitation den 20. November d. J. und die folgenden Tage in Lubin am Kloster gegen gleich baare Bezahlung verkaufen und lade dazu ein geehrtes Publikum hiermit ergebenst ein:

Francisca Domansfa.

Sonntag den 14. diefes Monats wird mein Winter = Garten mit einem Gratis=Concert eröffnet. F. Gunther.

Ich wohne jest Wafferstraße No. 168, neben ber alten Wohnung. Posen, den 13. Oktober 1832. D. Mönnich, Königl. approbirter praktischer Jahnarzt.